## Amtsblatt Zemberger Zeitung.

# Pziennik urzędowy

Gazety Lwowskiej.

13. Oftober 1864.

13. Października 1864.

#### Kundmachung. (1846)

Mr. 15550. Bei der am 1. Oftober d. J. stattgehabten 402ten, 403ten und 404ten Berlofung ber alten Staatsschulb find die Serien Mr. 86-109 und 476 gezogen worden.

Die Serien-Nummern 86 und 109 enthalten Bankobligazionen im ursprünglichen Zinsenfuße von 5% und zwar die Serie 86 von Dr. 76774 bis einschließig Dr. 77405 im Gesammtkapitalsbetrage von 1,002.780 fl. und die Gerie 109 von Mr. 100.981 bis einschlie-Big Mr. 102.255 im Gesammtkapitalsbetrage von 996.616 fl.

Die Serie Nr. 476 enthält die bohmisch - ftandische Aerarial-Obligazion Mr. 164.856 mit einem Zweis und Dreißigstel der Rapis talssumme im ursprünglichen Binsenfuße von 4% und n. oft. ftandiiche Aerarial Dbligazionen von Rriegsdarleben vom Jahre 1795 bis jum Jahre 1799 lit. A. im ursprünglichen Zinsenfuße von 5% und zwar Mr. 2416 mit einem Drittel ber Kapitalssumme und Mr. 2423 bis einschließig Dr. 4856 mit der ganzen Kapitalssumme im Gesammtkapitalsbetrage von 1,086.391 fl.

Diefe Obligazionen werden nach den Bestimmungen des A. h. Patentes vem 21. März 1818 auf den ursprünglichen Zinsenfuß erhöht und insofern dieser 5% KM. erreicht, nach dem mit Kundmachung tes Finanzministeriums vom 26. Oktober 1858 3. 5286 (R. G. B. Mr. 190) veröffentlichten Umstellungsmaßstabe in 5% auf öst. Bahr. lautende Staatsschuldverschreibungen umgewechselt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge der Verlofung zur ursprüglichen, aber 5% nicht erreichenden Verzinfung gelangen, merden auf Verlangen der Parthei nach Maßgabe der, in der erwähnten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen 5% auf öfterr. Bahrung lautende Obligazionen erfolgt.

Lemberg, ben 9. Oftober 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 15550. Dnia 1. października b. r. odbyło się 402., 403. i 404. losowanie dawnego długu państwa i wyciągnieto serye Nr. 86,

Numera seryi 86 i 109 zawierają obligacye bankowe z pierwiastkową stopą procent. Spct., a mianowicie serya 86 od Nr. 76774. do Nr. 77405 włącznie z ogólną kwotą kapitału 1.002.780 zł., a serya 109 od Nr. 100.981 do Nr. 102.255 włącznie z ogólną kwotą kapitału 996.616 zł.

Serya Nr. 476 zawiera czeską stanową obligacye skarbową Nr. 164,856 z trzydziestą drugą częścią sumy kapitału o pierwiastkowej stopie procentowej 4 pct. i niższo-austryackie stanowe obligacye skarbowe pożyczki wojennej z r. 1795 do r. 1799 lit. A. o pierwiastkowej stopie procentowej 5 pct., a mianowicie Nr. 2416 z trzecią częścią sumy kapitalu i Nr. 2423 do Nr. 4856 z całkowitą sumą kapitału, w ogólnej kwocie kapitału 1,086.391 zł.

Te obligacye będą podług postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 podwyższone do pierwotnej stopy procentowej i o ile ta osiągnie 5% m. k., wymieniane podług ogłoszonej w obwieszczeniu ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz. u. p. Nr. 190) normy na 5% w wal. austr. opiewające obligacye długu państwa.

Za te zaś obligacye, które skutkiem losowania podwyższone będą do pierwotnej, wszelako 5% niedochodzącej stopy procentowej, bedą również na żądanie stron wydawane podług postanowień zawartych w wspomnionem obwieszczeniu, 5% na walutę austryacką opiewające obligacye.

Lwów, dnia 9. października 1864.

(1848)G d i f t. Nr. 40760. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demselben am 11. November 1864 um 10 11hr Bormittage jur Bereinbringung ber von Franz Hellmann gegen Emilie Zuławska ersiegten Forderung von 1600 fl. oft. 28. die erekutive Feilbiethung der dieser Forderung zur Spothek dienenden, auf den Gutern Sedziszow haftenden, der Schuldnerin gehörigen Summen von 3000 Duk., 892 Duk., 1239 Duk., 1420 Duk. f. R. G. und

500 fl. RM., insbesondere: a) des Theilbetrages 512 Dut., 3 fl. 40 fr. RM. f. N. G.

von der Summe von 3000 Duf. f. R. G.;

b) des Theilbetrages 297 Duk., 1 ft. 32 fr. KM. s. R. G., von 892 Duk. s. N. G.;

c) des Theilbetrages 352 Duk. 4 fl. 28 fr. RM. f. N. G.,

von 1239 Duf. s. N. G.;

d) bes Theilbetrages 404 Duk. 2 fl. 28 fr. KM. f. N. G.,

bon 1420 Duf. s. R. G.;

e) des Theilbetrages 210 fl. 1 fr. KM., von 500 fl. KM. ab-gehalten merben wird, daß diefe Summen bei diefem Termine auch unter beren Schätzungswerthe von 7792 fl. 14 fr. öfterr. 28. verkauft werben, als Babium ber Betrag von 390 fl. bft. B. zu erlegen fein wird, der Schätungsaft und Feilbiethungsbedingungen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden fonnen, daß endlich den dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Fr. Konstancia Grafin Stadnicka, Hrn. Adrian August Amaleik breier N. Graf Mailly, Hrn. Ignaz Graf Stadnicki, so wie auch benjenigen Glaubigern, benen ber Ligitagionsbescheib aus mas immer für einem Grunbe nicht zugestellt merden konnte oder welche später in die Landtafel gelangen wurden, der fr. Abvofat Dr. Kratter mit Substituirung des grn. Advokaten Dr. Gnoiński zum Kurator bestellt wurde.

Lemberg, am 27. Ceptember 1864,

#### Edykt.

Nr. 40760. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszym wiadomo czyni, iż na dniu 11. listopada 1864 o godzinie 10ej przed południem przedsięwzięta zostanie na zaspokojenie sumy 1600 zł. w. a. przez Franciszka Hellmana przeciw Emilii Zuławskiej wywalczonej, egzekucyjna sprzedaż sum powyższej sumie za hypotekę służących, na rzecz dłużniczki na dobrach Sędziszowie zabezpieczonych 3000 duk., 892 duk., 1239 duk., 1420 duk. i 500 złr. m. k. z p. n.

a) Kwoty częściowej 512 duk., 3 złr. 40 kr. m. k. z p. n. z sumy 3000 duk. z p. n.;

b) kwoty częściowej 297 duk., 1 złr. 30 kr. m. k. z p. n. ze sumy 892 duk. z p. n.;

c) kwoty częściowej 352 duk., 4 ztr. 28 kr. m. k. z p. n.,

d) kwoty częściowej 400 duk., 2 złr. 28 kr. m. k. z p. n. ze sumy 1420 duk. z p. n.,

e) kwoty częściowej 210 złr. 1 kr. m. k. ze sumy 500 złr. z p.n., iż powyższe sumy na niniejszym terminie także niżej ceny szacunkowej 7792 zł. 14 c. w. a. za jaką kolwick cenę sprzedane zostana, że chęć kupienia mający będzie obowiązanym złożyć kwotę 390 złr. jako wadyum, ze akt szacunku i warunki licytacyi w registraturze tego sądu przejrzane lub w odpisie podniesione być moga, nareście iż niewiadomym z miejsca pobytu wierzycielom Konstancyi hr. Stadnickiej, Adryanowi Augustowi Amalrikowi hr. Mailly, Ignacemu hr. Stadnickiemu, tudzież wierzycielom, którymby uchwała licytacyjna z jakiego kolwiek powodu doręczoną nie została, albo którzyby poźniej do tabuli weszli, p. adwokat krajowy Kratter ze substytucyą p. adwokata krajowego Gnoińskiego za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 27. września 1864.

I. Ginberufungs: Gdift. Mr. 9272. Der im Auslande sich unbefugt aufhaltende Moses Burstin, Cohn ber Cheleute Hersch und Rachel Burstin aus Zloczów, wird hiemit aufgefordert, binnen Ginem Jahre vom Tage der erften Ginschaltung biefes Ginberufungs-Gbiftes in bas Umteblatt ber Lemberger Zeitung in feine Beimat gurudgutehren, und bie unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen benfelben bas Berfahren nach dem Allerhöchsten Auswanderungs-Patente vom 24. März 1832

eingeleitet werben würde. Von der k. f. Kreisbehörde.

Złoczów, den 1. Ottober 1864.

I. Edykt powolujący.

Nr. 9272. Wzywa się niniejszym bez pozwolenia za granica przebywającego Mojżesza Burstyn, syna małżonków Herscha i Ru-chli Burstyn ze Złoczowa, aby w przeciągu roku od dnia pierwszego umieszczenia tego edyktu w dodatku urzędowym do Gazety Lwowskiej, powrócił i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwił, w przeciwnym razie musianoby postapić z nim podług naj-wyższego patentu z dnia 24. marca 1832.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 1. października 1864. Coitt.

(2) Dro. 15135. Das f. f. Kreisgericht zu Stanislau gibt ber Frau Konstanze Bołoz Antoniewicz fund, daß wider sie mit biergerichtlichem Beschluße vom 22. Juni 1864 3. 9841 auf Grund des Wechsels ddto. Stanislau 29. Juni 1862 die Zahlungsauslage über die Restsumme per 700 fl. öst. W. s. s. du Gunsten des Abraham Fischler erlassen worden ist, welche Zahlungsauslage dem, für die bem Wohnorte nach unbefannte Belangte in ber Person bes herrn Abvokaten Dr. Eminowicz mit Substituirung des herrn Abvokaten Dr. Minasiewicz bestellten Kurator zugestellt wird.

Stanislau, am 5. Oftober 1864.

(1850)Lizitazione-Unfundigung.

Dro. 1765. Bon Geite ber f. f. Genie-Direfzion ju Czernowitz wird hiemit öffentlich befannt gemacht, daß wegen Sicherstellung nachstehender mahrend der Beit vom 1. Janner 1865 bis Ende Des gember 1867 an den Militar-Merarials und zu Militarzwecken gemies theten Gebauden erforderlichen Arbeiten und Leiftungen die Ligita= gions-Berhandlungen in der Amtstanglei der Genie-Diretzion gu Czernowitz mittelft Einbringung schriftlicher versiegelter Offerte an ben nachbenannten Tagen werden abgehalten werden, und zwar:

Um 3. November 1864 für die Sicherstellung der Instandhaltung ber alten und Lieferung ber erforderlichen neuen weißblechenen Rochmaschinen aus Schuffelblech in ber Stagion Czernowitz, bann der Werkmeister : Arbeiten , Materialien - und Gerathe : Lieferungen in ben Stazionen: Czortkow, Tłuste , Jagielnica , Jastowice, Budzanow und Korolowka im Czortkower Kreise, ferner der Brunnenmeisters und Kanalräumer-Arbeiten in der Stazion Tarnopol und der Rauch= fangfehrerarbeiten in ben Stagionen Tarnopol, Trembowla und Czortkow.

Um 4. November 1864 für die Sicherstellung der Werkmeister-Arbeiten, Materialien- und Gerathe-Lieferung in den Stazionen Sniatyn und Horodenka im Kolomeaer Rreise, und in den Stazionen: Suczawa, Kimpolung, Valeputna, Pojana - Stampi und Dorna - Watra in ber Bukowina.

Die Offerte muffen folgenden Bedingungen entsprechen, wenn fie gur Annahme geeignet befunden werden follen:

1) Muß jedes Offert mit einer 50 fr. Stempelmarke, bann mit einem im Laufe diefes Jahres von der zuständigen Sandels- und Bewerbekammer oder in deren Ermanglung von dem f. f. Bezirksamte ausgestellten Zeugniße über die Solidität, Unternehmungsfähigkeit und Bermögensumstände des Offerenten verfeben und gehörig geffe-

2) Muß in demselben die Angabe der Arbeit ober Lieferung, welche übernommen merden mill, genau beschrieben, fo wie bezüglich der Werkmeister = Arbeiten. Material = und Gerathe = Lieferungen ber Perzenten-Nachlaß oder Buschuß auf die firen Grundpreise ber bestehenden Tarife, bezüglich ber Ranal - und Genkgrubenraumung, bann der Brunnenmeister-Arbeiten die gefordert werdenden jährlichen Bauschalfummen, bezüglich der Rauchfangfehrer-Arbeiten die für jede einzelne Kaminfegung, Ofen = und Rauchröhren - Reinigung beanspruchte Bergütung, dann bezüglich der Lieferung neuer Kochmaschinen von Schuffelblech und ber Instandhaltung ber alten, für erstere ber verlangt werdende Preis, für lettere das beansprucht werdende Pauschale per monatlicher Serviceporzion, ferners die Zeit, für welche der Anbot gestellt wird, sowohl mit Zahlen als mit Worten genau ausge= drückt, bann bei mehreren gemeinschaftlichen Offerenten die Solidar= Berpflichtung berfelben gegenüber bem hoben Aerar enthalten fein.

3) Muß in bem Offerte die Erklärung enthalten sein, daß der Offerent die Lizitaziones und Kontrafte-Bedingniffe, so wie die Grundpreistarife genau kennt, und von ihm ober von seinem burch eine legalisirte und zurückehaltende Vollmacht sich legitimirenden Machtha= ber unterfertigt wurden, und daß er fich diefen Bedingungen vollstandig unterwirft.

4) Dürfen die Offerte nicht auf Nachläffe von zur Zeit unbekannten Anboten anderer Offerenten lauten, indem derlei Offerte nicht

angenommen werben. 5) Muß jedes Offert mit dem vorgeschriebenen und hier unten bezeichneten Badium verfehen fein. Diefes Badium fann entweder in Baarem ober in Staats = und Grundentlastungs - Obligazionen, nach dem borfenmäßigen Rurse berechnet, bestehen, oder auch beffen Erlag mittelft Beibringung einer amtlichen Bescheinigung über die Deponi-

|                                                      | Bei            | Beim . Im Genie : Direkzione : Filial : Bezirk |                                                                            |     |                |     |               |      |                |     |                                   |     |                                   |         |                                 |     |                                                               |       |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|------|----------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|---------|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-------|
| A                                                    |                | Sauptposten .                                  |                                                                            |     | Tarnopol       |     |               | Kolo |                |     |                                   | mea |                                   | Suczawa |                                 |     |                                                               |       |
|                                                      |                | Stazionen                                      |                                                                            |     |                |     |               |      |                |     |                                   |     |                                   |         |                                 |     |                                                               |       |
| Die Radien betragen und zwar:                        |                | no-                                            | Czortków, Tłuste,<br>Jagielnica, Jasło-<br>wice, Budzanow<br>unb Korolówka |     | Tarno-<br>pol  |     | Czort-<br>kow |      | Trem-<br>bowla |     | Snia-<br>tyn                      |     | Horo-<br>denka                    |         | Sucza-<br>wa                    |     | Kimpolung,<br>Valeputna, Dorna<br>Watra unb<br>Pojana-Stam; i |       |
|                                                      | fl.            | fr.                                            | A.                                                                         | fr. | A.             | fr. | A.            | fr.  | ft.            | fr. | ft.                               | řr. | ft.                               | fr.     | ft.                             | fr. | ft.                                                           | l fr. |
| ar die Erds und Maurerarbeiten .  " Steinmetarbeiten |                |                                                | 50<br>10<br>60<br>25<br>20<br>10<br>10                                     |     |                |     |               |      |                |     | 15<br>3<br>20<br>6<br>5<br>3<br>2 |     | 15<br>3<br>20<br>6<br>5<br>3<br>2 |         | 5<br>1<br>5<br>2<br>2<br>1<br>1 |     | 15<br>3<br>32<br>8<br>6<br>3<br>2                             |       |
| Arbeiten                                             | ig<br>ib<br>e= |                                                | 6                                                                          |     | 25<br>50<br>15 | •   | 2             | •    |                | 50  | 1 2 .                             |     | 1 2 .                             |         | 1                               |     | 1 2                                                           |       |

6) Muß ber Offerent sich zugleich verpflichten, im Falle er Ersteher bleibt, nach erhaltener spezieller Kenntniß hievon, dieses Badium auf das Doppelte zur Bildung der vollen Kauzion unverzüglich zu erganzen, und Falls er biefes unterließe, fich bem richterlichen Bersfahren ganz und zwar so zu unterwerfen, als wenn er bie Kauzion selbst erlegt, und die Bauherstellungen übernommen hatte, so daß er alfo auch zur Erganzung der Raugion auf gesetlichem Bege verhalten werden fann.

7) Sind die Offerte mit dem Bor- und Zunamen des Offerenten ju fertigen und deren Charafter und Wohnorte beizusegen.

8) Muffen die Offerte an den obbenanten Tagen bis langstens 10 Uhr Vormittags in der f. f. Militär=Bauverwaltungs-Ranglet ju Czernowitz abgegeben sein. Nach Ablauf bieses Termines merben von der Bauverwaltung unter feinem Bormande Offerte angenommen

Die Ligitagione. und Rontrafte : Bedingniffe fo mie die betreffenden Grundpreis = Tarife konnen bei der k. f. Genie = Direkzion zu Czernowitz und bezüglich bei ben Benie-Direfzione-Filialien Tarnopol, Kolomea und Suczawa in den gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen und unterfertigt werden.

Czernowitz, am 25. September 1864.

Obwieszczenie.

Nr. --. Od c. k. sadu krajowego jako handlowego we Lwowie wzywa się każdego, ktoby weksel ddto. 27. maja 1864 na sumę 200 zł. w. a. opiewający, za trzy miesięcy we Lwowie płatny, i drugi weksel ddto. Lwow 6. lipca 1864 na sume 200 zł. opiewający, za dwa miesięcy we Lwowie płatny, obadwa od Kornela Michalskiego na ordre własne wystawione, zaś przez Ire Knosów akceptowane posiadał, aby takowe w przeciągu dni 45 od dnia obwieszczenia niniejszej uchwały sądowi przedłożył i swe pretensye, jeżeli jakowe mieć mniema, wykazał, gdyż w przeciwnym razie te weksle za umorzone uznane bedą.

Lwów, 30. września 1864.

(2) Ronfurs. (1845)

Mro. 10283. Bei ber Posterpedizion Niepolomice ist bie Er= pedientenftelle gu befegen.

Die hiemit verbundenen Bezuge bestehen in einer Jahresbestallung von Einhundert Zwanzig (120) Gulben, einem Amtspauschale jährlich Dreißig sechs (36) Gulben, und für die Unterhaltung tägli-

cher Botenfahrposten zum Bahnhof Podkeze und retour in einem Sahresbotenpauschale von Zweihundert Reunzig vier (294) Gulben, wogegen der Pofterpedient jur Beistellung eines vorschriftsmäßigen Poststalles und der erforderlichen Betriebsmittel für die ermähnten Botenfahrposten verpflichtet ift.

Bewerber um tiefe gegen Abschluß eines Bertrags und Er= lag einer Raugion von 200 Gulben ju verleihende Posterpedienten= stelle haben ihre gehörig gestempelten Gesuche unter dotumentirter Rachweisung bes Alters, ter bisherigen Beschäftigung, ber vollen Bertrauungswurdigkeit und ber Bermögensverhältnisse binnen 4 Bo= den bei der gefertigten Postdirekzion einzubringen.

Bei fonst gleichen Berhaltniffen erhalt jener Bewerber ben Bor= jug, welcher für obige Botenfahrten gegenüber dem im Ronfurfe festgefesten Botenpauschale eine geringere, beziehungsweise die mindeste Forderung ftellt.

Auf mangelhaft instruirte und verspätet einlangenbe Gesuche wird fein Bedacht genommen.

Lemberg, am 8. Oftober 1864.

Bon der f. f. galig. Post-Direkzion.